## N= 216.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Montag ben 9. September 1833.

Ungefommene Fremde vom 6. September 1833.

Hr. Buchbrucker Krauseneck aus Gumbinnen, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Schmidt, Lieutenant im 7. Inf. Agmt., aus Luxemburg, Hr. Administrator Tschirschnitz aus Alt-Bonn, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Guteb. v. Urbas nowski aus Slonino, Hr Guteb. v. Szczaniecki aus Międzychod, I. in No. 391 Gerberstraße; die Hrn. Kauseute Freudenheim und Pinner aus Pinne, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Kauseut. Feichenfeld aus Thorn, Hr. Kauseu. Asch aus Krostoschin, I. in No. 350 Judenstraße; Hr. Erbherr Sempolowski aus Cowarzewo, Hr. Erbherr Swiszulski aus Koszuty, Hr. Erbherr Koszutski aus Lukowo, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Pächter Ostaszewski aus Laviszynek, I. in No. 384 Gerberstraße.

Bekanntmachung. Die Lieferung bes Holz- und Licht = Bedarfs bes unterzeichneten Landgerichts und ber Friedens= Gerichte zu Bromberg, Inowroclaw, Strzelno und Schubin für den bevorzstehenden Winter, foll an den Mindestsbietenden ausgethan werden.

Ju biesem 3wede steht ber Termin auf ben 23. September c. Bormittags 10 Uhr vor bem Herrn Lands-Gerichts-Sekretair Sauer in unserem Geschäftslokale an, in welchem bie Lieferungs. Bebingungen werden naher beskannt gemacht werden.

Bromberg, ben 23. August 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Dostawa drzewa i świec dla podpisanego Sądu Ziemiańskiego i Sądów Pokoju w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Strzelnie i Szubinie, na nadchodzącą zimą potrzebnych, ma bydź naymniey żądaiącemu w entrepryzę wypuszczona.

W tym celu wyznaczony iest termin na dzień 23. W rześnia r. b. przed Sekretarzem Sauer w naszym lokalu służbowym, w którym warunki dostawy ogłoszone zostaną.

Bydgoszcz, d. 23. Sierpnia 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das zu Gnesen auf der Posener Vorstadt unter No.  $\frac{458}{34}$  belegene Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 546 Mthl. 10 Sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Realgläubigers im Wege der nothwendigen Subhastation bssentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Bu bem Zweck haben wir einen Bictunge-Termin auf den 23. Oktober c. vor bem Deputirten Referendarins Gillischewski Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden.

Enefen, ben 27. Juni 1833.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll das in Meseritz unter der No. 349 gelegene, dem Tuchmacher Martin Berndt gehdzige, 1543 Athl. 20 Sgr. taxiste Grundstück Theilungs halber diffentlich an den Meistdietenden in dem hier am 26. Oktober c. ansiehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tare und die Raufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit, ben 29. April 1833, Sontgl. Preuf. Land- Gericht.

Patent subhastacyiny. Grunt w mieście Gnieznie na przedmieściu Poznańskim pod No. 458 położony, który podług taxy sądownie sporządoneży na 546 Tal. 10 sgr. iest oceniony, na żądanie wierzyciela w drodze konieczneży subhastacyi publicznie naywięceży daiącemu sprzedany bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 23. Października zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Gilliszewskim w mieyscu, na który zdolność kupienia mających zapozywamy.

Gniezno, d. 27. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Grunt w mieście Międzyrzeczu pod liczbą 349. leżący, sukiennikowi Marcinowi Berndt należący, i sądownie na Tal. 1543 sgr. 20 oceniony, będzie celem nastąpić maiącego podziału w terminie na dzień 26. Października r. b. tu wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można,

Międzyrzecz, d. 29. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Soniel Press, Lone Vines.

Bekanntmachung. Alle biejeni= bei bem unterzeichneten Gericht angestellt gewesenen Erefutore Matschke aus beffen Dienffverwaltung Unfpruche gu haben vermeinen, werden aufgeforbert, folche intbem am 1. Oftober c. Bormit= tage um 9 Uhr vor bem Deputirten Referendar Walther hier an ber Gerichts, ftelle anftebenben Termine geltend gu machen, widrigenfalls fie bamit werben praflubirt, und nur an bie Perfon bes 2c. Matichte verwiesen werben.

Meferig, ben 29. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Droflama. Ueber bie Raufgelber bes im Rrotofchiner Rreife belegenen, bem Joseph Ralafanty v. Diefwiaftometi und feiner Chegattin Julia gebornen von Trzasta jugehörigen Gute Brucgfow, ift auf ben Untrag bes Stanislaus von Roscielski als Real-Glaubiger, mit bem heutigen Tage ber Liquidatione - Progeß eroffnet worden.

Wir laben baber alle biejenigen, Die irgend einen Unspruch an bas gedachte Gut ober beffen funftige Raufgelber gu haben glauben, hierdurch bor, ben 1 7. December c. in unferem Gefchafteletale bor unferem Deputirten Landgerichte= Affeffor Miodufgewölli perfonlich oder burch einen gefetglich gulaffigen Bevoll= machtigten zu erscheinen, ihre Unspruche anzunielben und nachzuweifen, im Fall ibred Ausbleibens aber gu gewärtigen,

Uwiadomienie. Wszyscy, któgen, die an die Caution des entlaffenen, rzyby do kaucyi Exekutora Matschkiego, teraz od Sądu tuteyszego oddalonego, pretensye z czasu urzędu iego mieć mniemaią, zapozywaią się ninieyszém, aby się z takowemi w terminie przed Ur. Walther Referen. daryuszem dnia 1. Października r. b. o godzinie 9. zrana wyznaczonym tu w lokalu sądowym zgłosili, maczey z takowemi wykluczeni zostaną i tylko do osoby wspomnionego Matschkiego odesłani będą:

Międzyrzecz, d. 29. Lipca 1833. Królewsko Pruski SądZiemiański.

Obwieszczenie. Nad summe szacunkową dóbr Bruczkowa, w powiecie Krotoszyńskim położonych, do Józefa Kalasantego Nieświastowskiego i malżonki iego, Julianny z Trzasków, należących, na wniosek Stanisława Kościelskiego iako wierzyciela rzeczowego, na dniu dzisieyszym process likwidacyiny otworzonym został.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy iakąkolwiek pretensyą do dóbr rzeczonych lub przyszłéy summy szacunkowéy tychże mieć sądzą, aby w mieyscu posiedzeń Sądu naszego przed Deputowanym Assessorem Mioduszewskim na dzień 17. Grudnia r. b. osobiście lub prawnie dopuszczalnych pełnomocników się stawili, pretensye swoie zameldowali i udowodnili, w razie niestawienia

baß sie mit ihren Forberungen an bas Gut werden ausgeschlossen und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen den Käuser als gegen die Gläusbizer, unter welche das Kausgeld verstheilt wird, wird aufgelegt werden. Namentlich und unter der eben ausgessprochenen Verwarnung werden zu dem angesetzten Termine nachstehende, ihrem Ausenthalt nach unbekannte Gläubiger, als:

- a) Daniel Cieslinsfi,
- b) bie Erben bes Zaver v. Rofautefi,
- c) ber Joseph v. Offowsti,
- d) die Umbrofins v. Potworowskischen Erben,

hierdurch offentlich porgelaben.

Krotoschin, den 8. August 1833.

Roniglich Preuß. Landgericht.

się zaś oczekiwali, iż z pretensyami swemi do dóbr rzeczonych wykluczeni i wieczne im w téy mierze tak względem kupuiącego iak względem wierzycieli, pomiędzy których sum ma szacunkowa podzieloną będzie, nakazanem zostanie.

Mianowicie zaś i pod ostrzeżeniem dopiero rzeczonem zapozywaią się publicznie do terminu tego z mieysca pobytu swego niewiadomi wierzyciele:

a) Daniel Cieśliński,

b) sukcessorowie Xawerego Koszutskiego,

c) Józef Ossowski,

d) sukcessorowie Ambrozego Potworowskiego.

Krotoszyń, d. 8. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Schildberger Kreise belegene, bem Obersamtmann Baum in Bralin adjudicirte und gerichtlich auf 45,294 Athl. 9 1gr. 10 pf. abgeschätzte Gut Przytocznica soll wegen nicht berichtigten Kaufgeldes auf den Antrag der Gläubiger anderweit effentlich verkauft werden, und die Diestungs-Termine sind auf

ben 15. April 1833,

ben 15. Juli 1833, und

den 15. October 1833,

von denen der letzte peremtorisch ift, vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Borefius anberaumt, zu welchem Diestungs- und cautionsfähige Käufer hiermit mit dem Bemerken eingeladen wers

Patent subhastacyjny. Dobra Przytocznica w powiecie Schildberg-skim położone, Ekonomowi Baum w Bralinie adjudikowane i sądownie na Tal. 45,294 sgr. 9 fen. 10 ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu kupna niezłożonego naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź maią. Termina licytacyjne

na dzień 15. Kwietnia 1833, na dzień 15. Lipca 1833, i

na dzień 15. Października 1833, z których ostatni peremtoryczny iest, przed Deputowanym Ur. Boretius Sędzią wyznaczone zostały, do których zdolność kupienia i kaucyi złożenia ninieyszém zapozywamy z tem

ben, baß jedem innerhalb 4 Wochen vor bem legten Termine frei steht, und bie bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Krotofchin, ben 12. November 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent Das im Czarnifauer Kreise, in dem Dorfe Camminchen belegene, dem Müller Christian Friedrich Birkholz zugehörige Mühlenserichtlich aufgenommenen Taxe auf 2476 Mthl. 4 Sgr. gewürdigt worden, sou im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Schneidemühl öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden, und die Biestungs-Termine sind auf

ben 31. Oftober b. 3., ben 30. December b. 3.,

und ben 4. Marz f. 3., Vormittags um 9 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle angesetzt worden.

Desigfähigen Känfern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern gesetzliche Gründe nicht eine Außnahme nothwendig machen.

Die Taxe bes Grundfinds fann in ber biefigen Registratur eingefeben werben.

Filehne, ben 25. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

nadmieniemiem, iż w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść bydź mogły.

Krotoszyn, d. 12. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Młyn w powiecie Czarnkowskim w wsi Kaminku położony, Chrystyanowi Fryderykowi Birkholz młynarzowi należący, który podług sądownie sporządzonéy taxy na 2476 Tal. 4 sgr. iest oszacowany, ma bydź w skutku polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile publicznie więcey daiącemu sprzedany, i termina licytacyi są

na dzień 31. Października, na dzień 30. Grudnia r. b., i na dzień 4. Marca r. p., zrana o godzinie 9. w mieyscu posiedzenia naszego wyznaczone.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o tych terminach z tą wzmianką, iż nieruchomość więcey daiącemu przyderzoną zostanie, skoro prawne przeszkody w tym iakowe, go wyiątku nie zrobią.

Taxa tego gruntu może bydź w Registraturze naszey przeyrzana.

Wieleń, dnia 25. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhastationspatent. Das hiesclbst unter No. 216 auf der Storchnester
Straße belegene, den Habersammler
Christian und Dorothea Stideschen Sheleuten zugehörige, zwei Etagen hohe Wohnhaus nebst Zubehör, taxirt auf 412 Athl. 10 Sgr., soll im Wege der nothwendigen Subhastation in dem peremtorischen Termine den 30. September c. Nachmittags um 3 Uhr defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, welches besitzsähigen Käusern hierdurch zur Kennfniß gebracht wird.

Die Taxe biefes Hauses kann zu jeber schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Liffa, den 15. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

いて、は我的神のないできるいかのはあるからなるなるというはいいのか

Publikandum. Das zu Waprotscher Hauland bei Neu-Tomysl unter No. 85. belegene, auf 285 Athl. 1 Sgr. 9 Pf. abgeschäfte Grundstück, bestehend aus 5 Morgen Land, Wohn= und Stall-Gebäuden, soll im Austrage des Königl. Landgerichts zu Posen, im Termine den 31. Oktober c. in loco Paprotschin dem obengenannten Grundstücke an den Meistbietenden verkauft werden, wo-zu wir Kauslussige einladen.

Die Tare und Kaufsbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

But, ben 27. Juli 1833. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Domostwo z przyległościami o dwóch piętrach na Osiecznie ulicy pod Nrem. 216. położone, należące Krystyanowi i Dorocie Skibe małżonkom, ocenione na 412 Tal. 10 sgr., w drodze konieczney subhastacyi w terminie peremtorycznym licytacyinym dnia 30. Września r. b. z południa o trzecie godzinie naywięce daiącemu publicznie sprzedane ma bydź, co się do posiadania i kupienia zdolnym ninieyszem donosi.

Taxa powyższego domu każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Leszno, dnia 15. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publicandum. Gospodarstwo na Paprockich Olędrach pod Nowym Tomyślem pod No. 85 położone, na 285 Tal. 1 sgr. 9 fen. oszacowane, z 5 morgów roli, mieszkalnych i chlewowych budynków składaiące się, ma z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu w terminie d nia 31. Października r. b. na mieyscu w Paproci na tymże gruncie naywięcey daiącemu bydź sprzedane, na który ochotę kupna maiących wzywamy.

Taxa i warunki przedaży mogą w Registraturze naszéy kyć przeyrzane. Buk, dnia 27. Lipca 1833.

Król. Pruski Sad Pokoju.

aus 271 Morgen Land, mit einer Bod- na 1682 Tal. oszacowane, z 271 Bohn= und Birthichafte-Gebauden, be- gie Nrem. 94. oznaczone, z miestehende Grundfind foll im Auftrage bes szkalnemi i gospodarczemi budynka-Ronigl. Landgerichts Posen im Termine mi skladaigce sie, ma z polecenia ben 6. November c. in loco Pa- Krol, Sądu Ziemiańskiego w Poznaprotich in bem oben bezeichneten Grund- niu w terminie dnia 6. Listopaftude an den Meiftbietenben verfauft da r. b. na mieyscu w Paproci wpowerben, wozu wir Rauflustige einladen. wyżey oznaczonem gospodarstwie

Die Tare und Raufbebingungen fon- wamy. nen in unserer Registratur eingesehen

Ber gum Gebot gelaffen werben foll, muß eine Caution von 150 Rthl. gablen. But, ben 27. Juli 1833.

Ronigl. Preug, Frieden sgericht.

Bekanntmachung. Bum bffentlis den Berfauf einer im Bege ber Erefus tion abgepfändeten Thurmuhr, haben wir einen Termin auf ben 16. Gep= tember b. J. fruh um 9 Uhr in unferm Gerichts-Lokale anberaumt, wozu wir Rauflustige biermit einlaben.

Roften, ben 5. September 1833. Ronigh Preuß. Friedensgericht.

Dublikandum. Das zu Paprotscher Publicandum. Gospodarsiwo na Sauland bei neu-Tomnel unter no. 26. Paprockich Oledrach pod Nowym belegene, auf 1682 Rthl. abgeschätzte, Tomyslem pod No. 26. polożone, windmuble, fo wie zwei Wirthfchaften, morg roli, z wiatrakiem iako też z wovon die eine Mr. 94 fuhrt, nebst dwiema gruntami, z ktorych to drunaywięcey daiącemu bydź sprzedane, na który ochotę kupna małących wzy-

> Taxa i warunki kupna moga w Registraturze naszéy bydź przeyrzane.

Kto do licytacyi przypuszczonym będzie, musi kaucyi 150 Tal. złożyć. Buk, dnia 27. Lipca 1833.

Król. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Do przedaży publiczney zegara zwieży w drodze exekucyi zatradowanego, został termin na dzień 16. Września r. b. zrana o godzinie g. w lokalu tuteyszego Sadu wyznaczony, na który ochotę kupienia maiących ninieyszem wzywamy.

Kościań, dn. 5. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Das bem Burger Wonciech 3boralski zugehörige, in Kiebel unter No. 54. belegene Wohnshaus nebst Hofraum, welches gerichtlich auf 110 Athl. abgeschätzt worden, soll zufolge Verfügung des Königl. LandsGerichts Meserit, öffentlich im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 26. Oktober c. Vormittags um 10 Uhr hiefelbst anberaumt, zu welchem wir besitz- und zahlungsfähige Kauslustige hiermit einladen.

Mollftein, ben 26. Juli 1833.

Ronigl. Preuß Friebensgericht.

Obwieszczenie. Domostwo mieszczanina Woyciecha Zboralskiego, w Kębłowie pod No. 54. sytuowane, które wraz z przyległem do tegoż podworzem, sądownie na 110 Tal. oszacowane, ma bydź stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 26. Paź-dziernika r. b. przed południem o godzinie rotéy, na który ochotę kupna maiących do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn, dnia 26. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Auf dem Jahnschen und Schmadickschen Holzplatze auf dem Graben, beim Bachter Zielinski, wird das Brennholz zu folgenden Preisen verkauft:

Birkenholz pro Klafter im Nahmen . 4 Thlr. Eichen-Klobenholz . . . 3 = 25 Sgr.

Eichen-Anuppelholy . . . . 2 = 15 =

Starkes Elsen-Rlobenholz. . . 3 = 12 = 6 Pf.
Schwächeres Elsen-Rlobenholz. . 3 = 7 = 6 =

Schwächeres Elfen=Rlobenholz . . 3 = 7 = 6 : Starkes Riehnen=Rlobenholz . . 3 = 12 = 6 :

Fur richtiges Daaf und gute trodene Waare burgen wir ben refp. Raufern. C. Grafmann & Fraiffe.

Ruffischen hanf von der besten Sorte hat stets vorrathig